## Posener Intelligenz-Blatt.

### Sunnabende, ben 27. April 1822.

#### Angekommene Fremde vom 22. April 1822.

Hrcklau, Hr. Kornatowski aus Rogasen, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Landes Dekonomie. Rath Krüger ans Kdnigsberg, Hr. Gutsbesißer v. Turno aus Dobrzyca, I. in Nro. 251 Brestauerstraße.; Hr. Graf v. Wolowich aus Dzialyn, I. in Nro. 1 St. Martin; Herr Gutsbesißer v. Sachorzewski aus Barby, Hr. Gutsbesißer v. Gofolnicki aus Sukocin, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Probst Sobanski aus Kaminiec, I. in Nro. 113 Wilhelmsstraße; Hr. Secretair Hossemann aus Filehne, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer v. Kottwig aus Tuchorze, Frau Schauspiel-Direct. Caroline Leutner aus Lista, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Fr. Gutsbesißer v. Kottwig aus Tuchorze, Frau Schauspiel-Direct. Caroline Leutner aus Lista, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Fr. Gutsbesißerin v. Kossassausche Linger v. Grissenski aus Golenczewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Commissarius Stanke aus Swolenczewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Commissarius Stanke aus Swolenczewo, I. in Nro. 33 Waslischei.

Den 23. April.

Hr. Gutebesitzer v. Schwanenfeld aus Berlin, k. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutebesitzer v. Kolaczfowski aus Woonowo, Hr. Commissarius Jawacki aus Jaromierz, Hr. v. Rowalski aus Kurzegora, k. in Mr. r St. Martin; Hr. Gutebesitzer v. Kurczewski aus Ostrowiczek, k. in Mro. 33 Walischei.

Den 24ten April

Hr. Gutsbesitzer v. Ralfstein aus Pfarest, I. in Mr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Micki aus Kazimirs, Hr. Kaufmann Held aus Breslau, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Szoldrzest aus Popowo, Herr Gutsbesitzer v. Bninsti aus Guttowo, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Raszewski aus Sluchoczyn, Hr Steuereinnehmer Szeromski aus Kempen, Herr Friedens = Gerichts = Officiant Andrée aus Rogasen, I. in Mro. 384 Gerberstraße;

Fr. Gutsbesitzerin v. Roczorowski aus Dstrowiche, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Welno, Hr. Gutsbesitzer v. Dromikowski aus Belno, Hr. Gutsbesitzer v. Nimke aus Ofirowo, I. in Nro. 165 Wihelmistraße; Hr. Dconomie = Commissarius Ehrenberg aus Warschau, I. in Nr. 26 Walischei; Hr. Landrath v. Zuchlinski aus Meseritz, I. in Nro. 145 Buttelstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Malezewska aus Swierszewo, I. in Nr. 187 Wasserstraße.

Abgegangen.

Hr. Graf v. Stillfried nach Pommern, Hr. v. Jaraczewski n. Jaraczewo, Hr. v. Dzieduszicki n. Neudorff, Hr. v. Stablewski n. Kolaczkowo, Hr. v. Krasicki n. Malezewo, Fr. Starostin v. Sakolowska n. Warschau, Hr. Graf v. Mycielski n. Konzisizewie, Hr. Graf v. Milenski n. Wlasciejowko, Hr. Kausmann Basse n. Schmiedeberg, Hr. Oberamtmann Panceram n. Bogdanowo, Hr. Polluga nach Winogora, Hr. Kornatowski n. Rogasen, Hr. Graf Wolowicz n. Dzialyn, Hert Alexius n. Bromberg, Hr. Deblern. Breslau, Hr. v. Wessierski n. Zakrzewo, die Hrn. Reinmann und Blanquart n. Krotoschin, Hr. Reschke n. Mynnochowo, Herr von Winkelmann n. Danzig, Kr. v. Dombrowska n. Winagora, Hr. Kausmann Schulz n. Berlin, Hr. Kausmann Philipp n. Berlin.

Befanntmachung.

Die im Posener Areise belegenen Guster Sominiec und Arosno, sollen von Johannis d. J. ab, auf drei nacheinander folgende Jahre meistbietend verpach, tet werden.

Der Bietungs=Termin steht auf ben 25. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts=Uffessor Rapp in unserm Instruktione-Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in der Re=

giffratur eingesehen werden.

Jeder Licitant hat, bevor er zur Licistation zugelassen werden kann, eine Caustion von 500 Atlr. dem Deputato zu erlegen.

Posen ben 22. Marg 1822. Konigl, Preuß, Landgericht. Obwiesczenie.

Dobra Sowiniec i Krosno w Powiecie Poznańskim położone, od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idace lata naywięcey daiącemu wypuszczone bydź maia.

Termin tym końcem na dzień 25. Czerwca r. b zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w sali Instrukcy néy wyzna-

czony został

Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie talarów 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien,

Poznań dnia 22 Marca 1822,

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den 6. Mai c. Vormittags um 9 Uhr werden vor dem Referendarins Rib, bentrop in unserm Gerichts = Schlosse 2 Lonnen Spiritus bffentlich meistbietend für baare Bezahlung verkauft, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Posen ben 18. April 1822.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwiesczenie.

W dniu 6. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Ribbentrop w naszym zamku sądowym 2 beczki spirytusu publicznie naywięcey daiącemu przedane będą, naco ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 1,8. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bur breijahrigen Berpachtung ber im Großherzogthum Pofen, und beffen Bomfter Kreise belegenen, jur Rammers Rath Wilbegansschen Concurs-Maffe ge-borigen Guter

1) Kopnitz mit den Borwerken Großborff, Kleindorff, Wachabno, Luze, und Dzwina,

2) Bouff mit dem Schloß-, Berg-, Boytostwo- und Siedowschen Vorwerken nebst den Zing- und Dienstöhrfern Groß- und Klein-Posenwel

vom 24. Juni c. ab, steht ein anderweis tiger Termin auf ben 6. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Piesker in unserm Partheien, Zimmer an, wozu Pachtlustige mit dem Bemerten eingeladen werden, daß jeder Licitant wenigstens eine Cantion voh 500 Athlr. zu Händen des Deputirten baar erlegen muß, ehe er zum Gebote gelassen wird.

Meseritz ben 25. März 1822. Königlich Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Do wypuszcenia w trzechletnią dzierzawę dobr do massy konkursowey niegdy Radcy Kameralnego Wildegans należących, w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Babimostskim położonych, iako to:

1) Kopanicy z folwarkami wielkiey i matey wsi, Wachabna, Luzy, i Dzwiny

2) Babimostu z Górą Zamkową (Schlossberg) Woytowstwem i Sydowskie folwarki wraz z wsiami czynszowemi i zaciężnemi, wielkie i male Podmukle,

od dnia 24. Czerwca r. b. zaczynając, został termin powtórny na dzień 6. Maia r. b. o godzinie 3 popoludniu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Piesker w izbie naszey stron wyznaczony, na który dzierzawienia ochotę mających ztem nadmieniem zapozywamy, iż każdy licytant tylko po złożeniu kaucyi 500 talarów w gotowiznie do rąk Delegowanego do podania licytum dopuszczonym będzie.

Międzyrzecz d. 25. Marca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

auf ben 11. Mai 1821 Bormittags um 9. Uhr angesetzten peremtorischen Bermine auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Sachfe entweder perfonlich ober burch gefetzliche Bevollmachtigte gur erscheinen, ihre Un= fpruche anzugeben und nachzuweisen, im Rall des Unebleibens aber zu gewärtigen, bag dieselben mit ihren Forberungen an Die gedachte Raffe pracludirt, ihnen bed= halb ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt, und diefelben blos an die Perfon bes= jenigen, mit bem fie contrabirt baben, ober welcher die ihnen zu leiftende Bah= lung in Empfang genommen, und fie both nicht befriedigt hat, werden verwie= fen werden.

Fraustadt den 7. Januar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie peremptorycznym

na dzień 11. Maia 1822., zrana o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, przed Deputowanym Assessorem Sachse wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników się stawili, pretensye podali, i spodziewali, w razie niestawienia się pewni byli, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowani zostana. wieczne milczenie im w tey mierze nakazane będzie, i tylko do osoby téy, z która kontrakt zawarli, albo też która pieniądze im się wypłacić miane odebrała a ich nie wypłaciła, z swemi pretensyami odestanymi beda.

W Wschowie d. 7. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Anf den Antrag der Anna Maria ge= bornen Dfieceta verehelichten Rumpft biefelbft, wird beren Chemann ber Musque= tier Undreas Rumpft aus Baiern geburtig, mit welchen sie sich vor ungefähr 25 Jahren, wo berfelbe bei bem bon Stode hausenschen Jufanterie-Regimente in ber erften Compagnie ftand, verehelichte, vor 20 Jahren aber desertirte, und feit die= fer Beit über fein Leben ober Aufenthalt nichts hat horen laffen, wird hierdurch aufgeforbert, fich in dem auf den 25. Mai 1822 fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Auscultator Rathftock hiefelbst anberaumten Termine perfonlich ju gestellen, und die InftrucZapozew Edyktalny.

Na wniosek Anny Maryi z Osieckich Rumpst tu w Wschowie mieszkaiącey, wzywa się ninieyszem mąż muszkieter Andrzey Rumpst, rodem z Bawaryi, z którym może przed 25. latami kiedy tenże był muszkieterem w pierwszey kompanii Regimentu piechoty Stockhausen w śluby małżeńskie weszla, a który przed 20stu latami dezerterował, i od tego czasu o swem pobyciu iakoli o życiu swojem iescze żadney dotąd niedał wiadomości, ażeby się w terminie naj

dzień 25. Maia 1822.,
o godzinie otey zrana przed Deputowanym Askultatordm Ruthstock wyznaczonym, osobiście stawit, i przy Inscrukcyi w sprawie rozwodowey z przyczyny złośliwego oddalenia się tion ber, wegen bodlicher Verlassung gezen ihn von seiner Shefrau angebrachten Shescheidungsklage, bei seinem Ausbleizben aber zu gewärtigen, daß die She mit der Rlägerin durch ein Erkenntniß getrennt, und seiner verlassenen Shesrau die anderweitige Verehelichung nach ben Geschen gestattet werden wird.

Frauftadt den 15. Oftober 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

przez żonę iego rozpoczętey, był przytomny Zaś w razie niestawieniem swego spodziewał się, iż małżeństwo z powódką przez wyrok rozwiązanem, i żonie przez niego opusczoney wniście w dalsze związki małżeńskie stósownie do prawa dozwolonem będzie.

W Wschowie d. 13, Paździer. 1821. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Subhaffatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im Mogilnofchen Rreife im Bromberger Departement belegene, ehemals bem verftorbenen Boguslaus v. Nowowichsti gu= gehorig gewesene freie Allodial-Rittergut Wola = Czewojewska nebst Zubehor, wel= ches nach ber gerichtlichen Tare auf 17616 Athlr. 4 ggr. s pf. gewürdiget worden ift, foll auf den Antrag bes Saupt= Creditors Banquier Levin Incob Friedlander Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenden unter ber einzigen Bebin= gung, daß dae Raufpratium baar ad Depositum Judiciale gezahlt werben muß, verfauft werben und die Bietungs= Ter= mine find

auf ben 3. Juni, auf ben 4. September, ber peremtorische Termin

auf ben 4. December 1822. vor bem Herrn Landgerichtsrath Hawich Morgens um 9. allhier angesetzt. Besitzfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstuck

#### Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wola Czewojewska, pod jurisdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim, Departamencie Bydgoskim położona, dawniey niegdy Bogusława Nowowieyskiego własna, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzony na 17616. Tal. 4. dgr. 8. den. iest oceniona, ma być na žadanie Wierzyciela glownego Bankiera Jakuba Friedlendra, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu, pod tym iednym warunkiem sprzedana, iż summa szacunkowa w gotowych pieniądzach do depozytu sądowego złożona być powinna. Tym końcem termina licytacyine

na dzień 3. Czerwca, na dzień 4. Września, termin zaś peremptoryczny

na dzień 4. Grudnia 1832., zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Hawich, w mieyscu wyznaczone zostały Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey dającemu przybita zostanie, na późniey. Sze zaś podania wzgląd mianym nie

dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommtenten Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vor=

gefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben. 7. Januar 1822. Konigl. Preuß, Land: Gericht. będzie, ieżeli prawne tego pie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się źresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mogl.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 7. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königluhen Lands Gerichts zu Posen haben wir zum öffents lichen Verkauf bes bem Franz Hinzewski zugehörigen, zu Anda unter Nr. 2. beles genen Arng-Grundstück die Vietungss Termine auf

> ben 14. März den 18. April 1822, den 18. Mai

von welchen der letztere peremtorisch ift, vor dem Affessor Rlein im hiesigen Ge=

richte-Bimmer angefett.

Rauf = u. Besikfähige werben hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Zufchlag an den Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung des Königlichen Lunds gerichts zu Posen erfolgen wird.

Rogafen ben 2. Januar i 22. Konigl, Preuf. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek odebrandno od Krile, wskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu zlecenia wyznaczyliśmy do publiczney Subhastacyinależącego się Franciszkowi Hinczewskiemu Gościaca w wsi Rudzie w Powacie tuteyszem pod Nro. 2. położonego termina licytacyjne na dzień 14. Marca,

- 18. Kwietnia,

ž których ostatni iest peremptoryczny przed Assessorem Ur. Kleio w tuteyszey Izbie Sądowey, na które maiących chęć i moc nabycia i postadania ninieyszem ztem dodaniem wzywamy, iż grunt ten naywięcey daiącemu po nastąpioney Approbacyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu przybity zostanie.

Rogozno dnia 22. Stycznia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Beilage zu Nr. 34. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Im Wege der nothwendigen Subhastation soll das im Bromberger Kreise belegene, zu der Rendant Doggeschen Masse gehörige freie Allodial=Rittergut-Mruczyn, welches unter dem 27. December 1821 auf 24127 Atlt. 1 gGr 92 pfgerichtlich taxirt worden, in den Termisuen:

- 1) ben 26. Juni c.
- 2) ben 27. September c.
- 3) den 9. Januar 1823. von welchen der leiste pereintorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden im hiesisen Landgerichts-Locale vor dem Herrn Kommer-Gerichts-Reservatus Kirchner verkauft werden.

Zahlungs = und Besitzschige Kaussliebhasber werden eingeladen, in diesen Terminen personlich oder durch legitimirte Besvollmächtigte, wozu die hiessgen Justiz-Commissarien Schöpfe, Schulk, und Vozgel in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten Termine Meistebietendgebliebene den Zuschlag des Guts, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Undzuchme zulassen, um so mehr zu gewärtizgen, als auf später etwa einkommende Gebote keine Rücksicht angenommen werzden kann.

Die Tape bes Guts und die Raufbegingungen konnen in der Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bronberg ben 17. Januar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Drogą koniecznéy subhastacyi wieś Szlachecka Mruczyn w Bydgoskim Powiecie położona, do massy Rendanta Doggi należąca, która pod dniem 26. Grudnia 1821. roku na 24,127. Talarów 1. dgr. 2<sup>2</sup>/<sub>2</sub> den. sądownie ocenioną iest, w terminach:

1) dnia 26. Czerwca r. b., 2) dnia 27. Września r. b., i

3) dnia 9. Stycznia r. przyszłe.; z których ostami peremptoryczny, publicznie naywięcey dającemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego orzed W. Kirchner, Refdrendaryuszem Sądu Kameralnego sprzedaną być ma.

Zdolność do zapłacenia i chęć porobienia maiący wzywaią się, aby w tychże terminach osobiście, albo przez legitymowanych pełnomocników, na ktorych im się przedstawia tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Schoepke, Schultza, i Vogla stanęli, swoie podania ogłosili, i w ostatecznym terminie, naywięcey daiący przybicia rzeczoney wsi, ieżei prawne tego nie będą wymagać powody, tym więczy spodziewać się może, ile na późnieysze podadnia wzgląd miany nie będzie.

Taxa tey wsi iako i warunki kupna, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański:

Subhaffations = Patent.

Die in Bledzianow Oftrzeszower (Schildsberger) Kreises belegene, auf 2589 Athlr. 12 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzte Papiermühle mit dazu gehörigen Grundstücken, soll auf Antrag des Ernst Manasse Dehneischen Concurs Eurators diffentlich verkauft werden, und sind zu dieser Subhastation drei Dietungs Terzmine, nämlich auf den 3. Juni,

auf ben 5. August, und den 7ten October b. J. vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Lenz angesetzt, von welchen der letzte persemtorisch ist. Wir laden zahlungs- und besichfähige Kauslussige ein, sich personstich in jedem Termine Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht einzusinden.

Die Kaufsbedingungen werden ihnen im ersten Termine eröffnet, und das Tax=Instrument wird Jedem auf Ber-langen allezeit in unstrer Registratur vorsgelegt werden.

Krotoschin ben 14. Mary 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffationes Patent.

Das Jacob Wabnersche unter Mro. 191 in der Kreis-Stadt Pleschen belezgene, gerichtlich auf 1790 Ktlr 16 ggr. abgeschäute massive Wohnhaus auf der Ralischer Straße nebst Stall und Garten, soll Schuldenhalber öffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Preuß, Courant verstauft werden. Zu dieser Subhastation haben wir vor dem Commissario Landgerichtsrath Raulfuß einen peremtorischen

Patent Subhastacyiny.

Papiernia w Bledzianowie Powiatu Ostrzeszowskiego położona, na 2589 talar. 12 śrebrników 6 fen. sądownie otaxowana z należącemi do teyże gruntami, na wniosek Kuratora konkursu niegdy Ernst Manasse Dehnela publicznie ma bydź sprzedaną.

Wyznaczywszy przeto końcem uskutecznienia subhastacyi teyże trzy

termina licytacyine na

dzień 3. Gzerwca r. b., dzień 5. Sierpnia r. b., dzień 7. Października r. b.,

przed Daputowanym Sędzią Wnym Lenz, z których ostatni iest peremtoryczny, wzywamy chęć kupienia i zdolność zapłacenia i posiadania mających, aby się w każdym terminie o godzinie otey zrana w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki kupna w pierwszym terminie ogłoszone im zostaną, instrument detaxacyi zaś każdemu i w każdym czasie w Registraturze naszey na żądanie przedłożone zostaną.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod Nrem 191 w miescie Powiatowym Plesze-wie na ulicy Kaliskiey polożone, na 1790 tal. 16 dgr. sądownie otaxowane, oraz z oborą i ogrodem dla długów za gotową zaraz w kurancie pruskim zapłatą, publicznie ma bydz sprzedane. W tym celu wyznaczywszy termin licytacyjny zawity przed Kommissarzem Wnym Sędzią

Vietungs-Termin in loco Pleschen auf den 10. Juni d. J. im dortigen Masgistrats-Polizei-Bureau anderaumt und laden besitz und zahlungsfähige Kaufstussige ein, sich in diesem Termin besagten Orts Bormittags um 9 Uhr personstich einzusinden, widrigenfalls auf spättere Gedote nicht gerücksichtigt werten soll.

Tare und bie Raufsbebingungen fonnen zu jeber Zeit in unferer Regificatur

ihnen vorgelegt werben-

Rrotoschin ben 14. Mart 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Chictal = Citation.

Da von Seiten bes hiefigen Königl. Landgerichts über den in verschiedenen baaren Forderungen bestehenden Nachlaß bes zu Rogbragewo verftorbenen Konigl. Domainen-Pachters Rubolf Auton Frentag auf ben Untrag ber Beneficial-Erben bee erbichaftliche Liquidatione = Proges heute Mittag um 12 Uhr eröffnet mor= ben ift, fo werden alle biejenigen, wels che an gedachten Rachlaß aus irgend ei= nem rechtlichen Grunde Ansprüche'gu baben vermeinen, hierdurch vergefaben, in bem por bem Landgerichtsrath Boretins auf den 8. Juni c. Bormittage um 9 Uhr anberaumten Connotationes- und Liguidatione = Termine in bem biefigen Ges richts-Locale personlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmaehtigte, wogn ih= nen bei etwa ermangelnber Befanutichaft unter ber hiefigen Juftig = Commiffarien die Jufiz-Commissarien Mitschke, Bros-

Kaulfus w mieście Pleszewie na dzień 10. Gzerwca r.b. w biorze Magistratu tamteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się
w terminie tym o godzinie 9tey zrana stawili, gdyż w razie przeciwnym
na poźnieysze licyta wzgląd miany
nie będzie.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy ze strony tuteyszego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego nad pozostałościa zmarłego w Rozdrażewie Król. Nadzierzawcy Rudolfa Antoniego Freytag zróżny ch gotowych pretensyi składaiącego się, na wniosek Sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyino likwidacyiny dziś o godzinie 12. w południe otworzonym został; przeto wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do pozostałości teyże z iaki gokolwiek prawnego powodu pretensye mieć sadzą, aby sie w terminie konnotacyinc .likwidacyinym na dzien 8. Czerwca r. b. przed Deputowanym Sędzią Wnym Boretius o godzinie gtey zrana wyznaczonym w tuteyszym lokalu sadowym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopusczalnych, na których w razie nieznajeker, Pilaski, Brachvogel und Webski in Borschlag gebracht werden, zu erz scheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und durch Beweismittel zu bescheinigen. Die Nichterscheinenden Ereditoren haben aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen, nur an dasjeniz ge was nach Vefriedigung der sich Melbenden von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Krotofinn ben 4. Marg 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Sprawiedliwości, Broeker Konsyliarz Kommissyi Sprawiedliwości Brachvogeł i Webski Kommissarze Sprawiedliwości, się proponuią, stawili, pretensye swe podali i dowodami uzasadnili. Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie bydź mogące prawa pierwszeństwa stracą i z pretensyimi swemi tylko do tego, co po zaspokieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostaćby mogło, odesłanemi będą.

Krotoszyn d. 4. Marca 1822.

mości UUr. Mitschke Kommissarz

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.
Auf den Antrag der Clara v. Arynkowska zu Pizydysklawice, sind diejenigen 152,000 Fl. pol., welche der Joseph
v. Flowiecki zu Kroszkowice, Wieluner
Kreises, an den Grafen v. Bninski in
Zinke zu fordern hat, mit Arrest belegt
worden. Es wird daher Jedermann defentlich gewarnt, sich über das verkümmerte Activum in keine Cession, Verpfändunden, Jahlungen, oder andere dergleichen Geschäfte, mit dem Arrestaten
einzulassen. Die daraus entspringengen
nachtheiligen Folgen würde Jeder sich
selbst zuzuschreiben haben.

Rrotofdin den 13. April 1822.

Bekanntmachung. Das im Pleschner Rreise belegene Gut Gluski nebst Pertinentien, soll auf Obwiesczenie.

W skutek wniosku Ur. Klary Krynkowskiey w Przybysławicach zamieszkałey, na Summę 152,000 Zlo. pol. Ur. Józefowi Jłowieckiemu w Kraszkowicach od Hrabiego J. W. Bninskiego w Sierakowie należącą się, areszt położony został. Ostrzega się przeto ninieyszem publicznie każdego, aby się względem zaaresztowanego tego Activum w żadne cessye, zastawy, wypłaty lub inne tym podobne czynności z zaaresztowanym nie w dawał, gdyż w razie przeciwnym ztąd wypływaiące szkodliwe skutki każdy sam sobie przypisać by musiał.

Krotoszyn dnia 13. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Głuski z przyległościami w Powiecie Pleszewskim położone, na ben Antrag ber Gläubiger auf ein Jahr und zwar von Johanni b. J. ab, bis Johanni 1823 meistbietend verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 20. Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstath v. Kurcewski in dem hiefigen Gerichtslozale anberaumt, und laden hierzu zahzlungskähige Pachtlustige vor.

Die Pachtbedingungen werden in Ter-

mino bekannt gemacht werben.

Rrotofdin den 1. Upril 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung

Von Selten des unterzeichneten Kbniglichen Landgerichts wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesitzer Herr Michael v. Morawsti auf Vielenein und dessen Braut Tekla geborne v. Rogalinska, geschiedene v. Morawska, in dem am 25. Januar d. J. gerichtlich errichteten, und am 13. Februar c. vor dem hiesigen Landgericht verlautbarten Ehekontrakte die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Frauffadt ben 18. Februar 1822. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.
Das in der Stadt Bentschen Meserister Kreises in der Borstadt unter Nr.
118 belegene, dem Johann Gottlied Schütz gehörige bürgerliche Grundstück, welches nach einer unterm 24. Juli d. J. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf

wniosek kredytorów na rok to iest od So. Jana roku bieżącego aż do So. Jana 1823, naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maią. Wyznaczywszy w tym celu termin na dzień 20. Czerwca r. b. o godzinie 10 zrana przed Deputowanym W. Sędzią Kurczewskim w tuteyszym lokalu sądowym, zapozywamy ninieyszém chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym stawili.

Warunki dzierzawne w terminie

ogłoszone zostaną.

Krotoszyn dnia i. Kwietnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaje niniéyszem do publicznéy wiadomości, iż Ur. Michał Morawski dzierzawca dóbr Belecin i iego przyszła małżonka Ur. Tekla z Rogalinskich rożwiedzona Morawska w kontraktcie małżenskim pod dniem 25. Stycznia r. b. sądownie zawartym a w dniu 13. Lutego r. b. w tutéyszym Sądzie Ziemiańskim ogłoszonym wspólność miajątku wyłączyli.

w Wschowie d. 18. Lutego 1822. Królewsko - Pruski Sad Zie:

miański.

#### Patent Subhastacyiny.

Grunt mieyski, w mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim na przedmieściu pod Nr. 118 położony, i Ianowi Bogumiłowi Schütz nalżeący, który podług taxy pod dniem 24. Li3313 Milr. 8 achr. abgeschäft worden, foll auf ben Untrag eines Real-Glaubi= gers im Wege ber Execution offentlich perkauft werden.

Es werben baber alle biejenigen, wels ehe biefes Grundfind zu faufen gefonnen, befig = und zahlungsfähig find, hierdurch borgelaben, in benen

> auf ben 23. Januar, auf ben 15. Marg,

auf ben 17. Mai 1822. por bem herrn Deputirten Landgerichts= Rath Aleischer angesetzten Terminen, von benen bie beiben erftern in unferm Gef Kons-Sagle, ber lett, welcher peremto: risch ift, aber in der Stadt Bentschen abgehalten werden, wird, entweder per= fonlich ober burch nehorig legitimirte Bepollmachtige zu erscheinen, ihr Webot abjugeben, und hat bemnachft ber Deift= bietenbe, wenn feine gefetzliche Sinbers niffe eintreten, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Zare und die Raufbedingungen fonnen taglich in unferer Regiffratur machaesehen werden.

Meferik ben 27. Ceptember 1821. Robigt. Dreug. Landgericht.

Bekanntmadung.

Subbuffation ber gum Michael Liebig= stacyi gospodarstwa do pozostałości ichen Radhaß gehörigen, im Dorfe Un- niegdy Michala Liebig nalezacego, ter - Tepperbuben Bomfeet Kreifes unter ow wit Uscia Colnym (Unten Tepper-Dr. 2 belegenen Ganghufer : Nahrung buden) pod Nr. 2. Powiecie Babianstehende Lieitatione-Termin ift auf den mostkim polożonego, został na

pca r. b. sądownie sporządzoney, na 3,313 Tal. 8 dgr. oceniony został, ma bydž na domaganie się iednego z Wierzycieli rzeczowych publicznie, dróga exekucyi szprzedany.

Wzywamy zatem wszystkich tych, którzyby grunt ten kupić chcieli, i posiadać go w stanie są, aby się w termi-

nach

na dzień 23. Stycznia na dzień 15. Marca na dzień 17. Maia 1822.

przed Deputowanym Sądu Ziemiań. skiego Ur. Fleischer wyznaczonych, z ktorych dwa pierwsze wizbie naszey sessyonalney, ostatoi zaś, który iest peremtorycznym, w mieście Zbaszyniu odbytemi będą, osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia, iezeli przeszkody prawne nie zaydą oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Międzyrzecz dnia 27. Września 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Wyzuaczony termin licytacyiny Der auf ben 13. Juni b. J. gur na dzien 13. Czerwca r. b. do subha-Autrag ber Juteressenten aufgehoben, wniosek interessentow zniesionym. welches bem Publico hiermit befannt ge-

Meserig den 11. April 1822. Abnigl. Preußisches Landgericht. eo ninieyszem do publiczney podaie sie wiadomości.

Międzyrzecz d. 11. Kwietnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Offener Arreft.

Der Minifter Staats = Secretair Sta= mislaus v. Breza zu Swigtfowo hat zur Abtretung feiner Guter an feine Glaubi= ger fich erboten, und gur Rechtswohl= that ber Ceffion gelaffen zu werden bers langt. Dem zufolge und in Folge bes Antrages eines Glaubigers ift über bas Bermogen bes Minifter Staate-Secretair v. Breza ber Concurs erbffnet, und ber Anfang desselben auf 12 Uhr Mittag bes heutigen Tages festgesetzt worden. Es werden daher alle diejenigen, welche an ben Gemeinschuldner etwas an Gelde oder Effecten hinter fich haben, angewies fen, nicht bas geringste bavon an jeman= den zu verabfolgen, vielmehr uns sofort treulichst anzuzeigen, und bergleichen Gelber, Effecten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte an unfer Depositum abzuliefern, wibri= genfalls die geleiftete Zahlung ber Mus= antwortung für nicht gefchehen erachtet, und gum Beften ber Dlaffe anderweit bei= getrieben werden wird. Diejenigen Inhaber bergleichen Gelber und Effecten, welche diefelben verschweigen oder guruck= halten, haben überdies noch zu gewärti= gen, baf fie ihres baran habenden Dfand= oder andern Rechts werden für verluftig erflart werden.

Guesen den 4. Februar 1822. Konigh Preußisches Landgericht,

#### Areszt otwarty.

Gdy Stanisław Breza Minister Sekretarz Stanu z Swiątkowa do odstąpienia dobr swych Wierzycielom podał się i przypusczenia siebie do dobrodzieystwa cessyi zażądał, przeto w skutek tego konkurs nad maiatkiem iego stosownie do wniosku Wierzyciela iednego otwartym i poczatek onegoż o godzinie 12. w poludnie dnia dzisieyszego postanowionym został. Wzywa się więc ninieyszem wszystkich i w szczególności każdego, ktoby dłużnika iakowe pieniadze i rzeczy miał posiadać lub ie w zachowaniu miał, aby takowe nikomu nie wydawał, owszem nie zwłocznie nam o nich doniosł, pieniądze i rzeczy lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie służącego do nich prawa, do depozytu Sądu naszego złożył, w przypadku bowiem przeciwnym, gdyby komužkolwiek co z tychże wypłaconym bydź miało, tedy za nieważne i nie byłe osądzonem i powtórnie na korzyść massy ściągnionym będzie, a gdyby nareście posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy, one zatrzymał, albo zataił, na ówczas utraca wszelkie zastawne i inne do nich służące mu prawo.

Gniezno d. 4. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Gdictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlag ber gu Czerniat : Muhle verftorbenen Michael und Juffina Mublbradtichen Cheleute, megen Unzulänglichkeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger auf ben Untrag bes Vormundes der hinterbliebenen minorennen Tochter unterm beutigen Ta= ge der erbschaftliche Liquidations = Prozes eroffnet worden, fo haben wir gur Liqui= birung und Berificirung ber Unforderun= gen einen Termin auf ben 18. Mai 1822. vor bem Deputirten Dber-Landes= Gerichte = Referendarius Jefel Morgens 8 Uhr hiefelbst angesett, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger vor, in demselben perfonlich oder burch gula= fige mit Bollmacht verfebene Bevoll= machtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Niklowicz und Lydtke, und die Abvokaten Cobesti und Grochowski in Vorschlag gebracht werden, zu erschei= uen, ihre Ansprüche an die erbschaftliche Liquidations = Maffe gebührend anzumel= ben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, ausbleibenden Kalls aber zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte ver= luftig erflart, und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ber= wiesen werden follen.

Gnefen ben 14. Januar 1822.

#### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłych w mlynie Czerniaka Michała i Justyny małżonków Milbratów massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek opiekuna córki po nich pozostałey proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym zostal, przeto końcem likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi wyznaczy? lismy termin

na dzień 18. Maia 1822. zrana o godzinie 8. przed Deputowa: nym Referendaryuszem Naywyższego Sadu Ziemiańskiego Jekel w sali sadu tuteyszego, na który wszystkich nam nieznanych wierzycieli wzywamy, iżby sie na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i w pełnomocnictwo opatrzonych, a na których im się z tuteyszych Justic Kommissarzy Niklowicz i Lydke z Adwokatów zaś Sobeski i Grochowski przedstawia, stawili, z pretensyami swemi do massy sukcessyino - likwidacyjney należycie zgłosili się i rzetelność onychże usprawiedliwili. W razie zaś miestawienia sie spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych pozbawionemi i z pretensyami swemi iedypie tylko do tego odesłanemi zostana, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostać się mogło.

W Gnieznie dnia 14. Stycznia 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Der bem Schiffer Carl Gottlieb Diet= rich zugehörige, hiefelbst auf ber Brah befindliche Dberkahn, welcher nebft Utenfilien auf 665 Atlr. abgeschätzt worden ift, foll Schuldenhalber auf den Untrag der Weinmeifter Schulzschen Erben bf= fentlich an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden, und ber Bietungstermin fieht auf ben 4. Mai c. Vormittags um 10 Uhr in unferm Inftructionegim= mer por bem Deputirten herrn Cammer= Gerichts Referendarius Rirchner an. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Bemerken bekannt gemacht, bag in bemfelben ber Dberkahn bem Meiftbies tenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, insofern nicht geschliche Grunde bies nothwendig ma= chen. Die Raufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden, und fann die Tare gu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Zugleich werden alle unbekannte Gläubiger, welche an den benannten Schiffer Ansprüche haben, zu diesem Termine urter der Berwarnung vorgeladen, daß sie im Ausbleibungsfalle, mit ihren Forderungen werden präcludirt werden.

Bromberg ben 18. Februar 1822. Konigl, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Statek Szypra Karola Bogumiła Dytrycha tutay na rzece Brdzie znaydujący się, który wraz z należącemi do tegoż utensyliami na 665 Talar. oceniony został, z powodu długów na wniosek Sukcessorów winiarza Szulca, publicznie naywięcey dającemu za gotową zapłatę w grubey monecie, sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyi

na dzień 4. Maia r. b.
o godzinie 10. przed południem w
izbie naszey instrukcyjney przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu
Kameralnego Ur. Kirchner wyzna-

czony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż statek więcey daiącemu w terminie przybitym zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki licytacyi w terminie ogłoszone zostaną, i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana

bydź może.

Zarazem zapozywaią się wszyscy nieznaiomi Wierzyciele, którzy do rzeczonego statku pretensye maią, na tenże termin, pod tém zastrzeżeniem iż w razie niestawienia się, ze swemi pretensyami prekludowani zostaną.

Bydgoscz d. 18. Lutego 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiań:

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Czarnikan unter Mr. 155 belegene, den Backer Mildessschen Scheleuten zugehörige Haus, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 904 Mtlr. 10 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, schuldenhalber öffenklich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den II. Juni d. J. vor dem Landgerichts-Affessor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier augesetzt. Besitzsähigen Käufern wird diesser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in umferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 11. Februar 1822.

Koniglich. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg sollen die nach der
zu Erin verstorbenen Frau Brigitta von Trapczynöfa verbliebene Mobilien und Sachen, als Uhren, verschiedenes Silbergeschirre, Tischgeräthe, Glasmerk, Zinn, Kupfer, Leinenzeug, Betten 2c.
auch mehrere weibliche Kleidungsstücke, so wie eine Auh, von unterschriezbenem Friedensgericht in Termino den 13. und 14. Mai c. von Morgens um 8 Uhr an bis Abends um 6 Uhr im Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Czarnkowie pod Nrem 155 położony, małżonkom piekarza Mildes należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 904 tal. 10 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1 I. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu naszego Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolnośc kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 11. Lutego 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiańsk.

Obwiesczenie.

Z zlęcenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy maią bydź pozostałe, po zmarłey Ur. Brygidzie Trąpczyńskiey mobilia i rzeczy, iako to: zegary, różne narzędzia śrebrne stolowe, śklanne, cyna, miedź, rzeczy płócienne, pościel etc. pewna ilość sukien kobiecych, iako też i iedna krowa przez niżey podpisany Sąd w terminie dnia 13. i 14. Maia r. b rano od godzinie 8mey aż do 6. z wieczora w domu zmarłey Hause der Verstorbenen zu Erin dffentslich gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant an den Meistbictenden verkauft, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Schubin ben 20. April. 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. w Kcynie, publicznie za zaraz gotową zapłatą w kurancie pruskim naywięcey daiącemu sprzedane, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szubin d. 20. Kwietnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Bum öffentlichen Berkauf bes bem Paftor Wilfe gu Zione zugehörigen, unter Mr. 18 belegenen Wohnhauses, nebst Brau = und Brandhaus und den dazu gehörigen Uten= filien und ein Quart Land, welches alles zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 2158 Rtlr. 25 fgr. gewurdiget worden, wird im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Pofen vom 28. Janu= ar c, und auf ben Untrag ber Glaubiger Rreisrath von Sendlitz und Goldbeck Behufs ihrer Befriedigung einen Termin auf ben 21. Mai, ben 22. Juli, und ben 23. Sptember a. c. bon benen ber lette peremtorisch ift, in loco Zions an= beraumt, wozu Raufluftige und Befit fabige mit ber Berficherung eingelaben werben, bag ber Meiftbietenbe gegen gleich baare Zahlung bes Meiftgebots in Preuf. flingenbem Courant, ab Depofis tum bes Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Pofen und nach geschehener Genehmi= gung der Gläubiger ben Zuschlag zu ges wartigen habe.

#### Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży posiadłosci Pastora Wilke w Xiażu, mianowicie domu pod Nr. 18 tamże stoiącego, oraz browaru i gorzalni z naczyniami wtychże będącemi i iedney kwarty roli, co wszystko na 2158 tal. 25 srgr. sądownie otaxowane zostało, wyznaczone zostały z mocy zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 28. Stycznia r. b. i na wniosek kredytorów UUr. Seydlic i Goldbek. w celu ich zaspokoienia, termina na dnie 21. Maia, 22. Lipca, i 23. Wrześniar. b. z których ostatni iest peremtoryczny, w miescie Xiażu, na które zapraszaią się ochotę kupna i kwalifikacyą pośiadania maiący, z zapewnieniem, iż naywięcey daiący za złożeniem gotowych pieniędzy w monecie pruskiey kurant do depozytu Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu i za nastąpioną approbacyą wierzycieli, przybicia pewien bydź może.

Taxa przedmiotów może każdego dnia w godzinach urzędowych tu w Registraturze bydź przeyraną. Die Tare kann jeder Zeit in der hiestgen Registratur in den Dienststunden eingesehen werden, und auf Gebote, die nach Verlauf des letzten Licitations-Termins etwa einkommen, wird weiter nicht restectirt werden.

Strem ben 1. Marg 1822. Ronigl. Preuß. Friedens-Gericht. Po ostatnim terminie licytecyinym, iuż na żadne postąpienie ceny uwagi niebędzie.

Szrem dnia 1. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen. (Monat April 1822.)

|                                                                                 |                                                  |                                              |  |                                         | Mittwoch -<br>ben 17. |                    |             |              | Freitag<br>ben 19. |                     |     | Montag<br>den 22. |                                             |               |                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--|
| Getreide : Arten.                                                               |                                                  |                                              |  |                                         | po                    | pon                |             | bis          |                    | bon                 |     | bis               |                                             | n             | bis                                        |  |
|                                                                                 |                                                  | agging, discovered prosp                     |  |                                         | ft.                   | gr.                | ft.         | gr.          | ft.                | gr.                 | ft. | gr.               | ft.                                         | gr.           | fl. g                                      |  |
| Weitzen der<br>Roggen<br>Gerste<br>Hafer<br>Buchweitzen<br>Erbsen<br>Kartosseln | Preuß. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. | Scheffel bito. bito. bito. bito. bito. bito. |  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                       | 24<br>8<br>15<br>— | 5 3 2 4 4 2 | 8<br>15<br>8 | 4 2 2 3 4 1        | 24<br>24<br>8<br>15 | 5 3 | 15                | 4 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8<br>24<br>15 | 10 I<br>4 I<br>3 -<br>2<br>4 -<br>4 -<br>2 |  |
| Stroh                                                                           | dito.<br>Garnied                                 |                                              |  |                                         | 2 8                   | 15                 | 2 8         | 8<br>15      | 2 7                | -                   | 2 8 | 8                 | 3 1 2 - 7 -                                 | 15            | 4 - 2 8 -                                  |  |